Mr. 241.

Sonntag, ben 14. Oftober

1900.

#### Bur Saalburgfeier

am Donnerstag, ben 11. Ottober.

Die von bem Rultusminifter Dr. Stubt bei ber Grundsteinlegung bes Reichs-Limes-Mufeums auf ber Saalburg verlesene beutsche Urfunde lautet: "Den Ausgrabungen im Romertaftell Saalburg und in beffen Umgebung bat Mein in Gott ruhender Berr Bater, des Raifers und Ronigs Friedrich Majestät bei seinem oft wiederholten Aufenthalte im Königlichen Schloffe zu Somburg v. d. Sohe immer Sein lebhaftes, thatkräftiges Interesse zugewandt und hat mit Seiner hohen Gemahlin, Meiner erlauchten Frau Mutter und Deinen Geschwistern oftmals genugreiche Minuten auf jener anmuthigen Sohe bes Taunus verlebt, daher habe 3ch am 18. Januar 1897 nach ber Enthillung bes Standbilbes bes Raifers Friedrich gu Biesbaben beftimmt, daß bas Bratorium ber Saalburg gur bleibenden Erinnerung an Meinen hochseligen Bater wieber aufgebaut und in feinen Raumen ein Mufeum ber wichtigften Limesfunde eingerichtet werben folle. Diefen Gebanken bat ber geschäftsführende Ausschuß ber Limesforschung, an seiner Spihe Theodor Mommsen, in ber Sigung zu Beibelberg am 29. November 1897 freudig und bankbar begrußt, ba ber inmitten ber ursprünglichen Umgebung errichtete Bau und bie überfichtliche Zusammenfaffung ber am Limes gemachten Funde wohl geeignet seien, reiche Belehrung gu bieten und die Limes-Arbeiten würdig zu fronen. Die Sammlung bes reichen und iconen jest im Rurhause der Stadt Somburg aufgestellten Saalburg-Museums, wovon ein Theil Sr. Königlichen Hoheit, dem Großherzoge von Beffen und bei Rhein gehort, wird ben Rern bes neuen Mufeums bilben. Daran werben fich bie Sammlungen romischer Fundstüde Gr. Durch= laucht bes Fürften Bilbelm ju Bied und Gr. Durchlaucht des Bringen Albrecht zu Golms-Braunfels, die Dir von den Eigenthumern in entgegenkommenbfter Beife gur Berfügung geftellt worben sind, anschließen, ferner Geschenke von Brivaten, wie die werthvollen, von dem Kommerzienrath Deffauer überfandten Junbe aus Stockftabt und charaft riftijche Fundftude aus bem gangen Bereiche ber beutschen Limes-Forschung, ber fich jo viele Manner mit bankenswerther Singebung gewibmet haben. Die auf Meinen Befehl vom 4. Februar 1898 von bem Königlichen Baurath Nacobi-Somburg angefertigten Blane jum Bieber= aufbau bes Bratoriums fanden Deine Genehmigung. Das Bauwert wird auf Roften bes Königsreichs Breugen genau an ber Stelle bes romifchen Bratoriums mit forgfältigfter Beobachtung ber Maake ber auf Uns gefommenen Ueberrefte errichtet. Doge bas Limes-Museum ein bollftunbiges Bilb romifchen Lebens und romifcher Rultur am Grenzwall geben und damit zugleich einen lehrreichen Einblick in die alteste beutsche Bejchichte gewähren! Möge die Römerveste auf der Dobe des Taunus jo getren wie möglich in ömerischer Bauweise errichtet werben als ein Denkmal vergangener Herrschermächte und folgen= reicher Kulturentwickelung in ben Beschauern bas Berftändniß vom Besen früherer Zeit beleben, den bistorischen Sinn wachhalten und zu weiterem

Forschen anregen. Das walte Gott! Gegeben auf bem Romerkaftell Saalburg im 13. Jahre Meiner Regierung, am 11. Oktober bes Jahres 1900 nach Chrifti Geburt. Wilhelm I. R."

#### Vermischtes.

- Gin erblinbeter Augenargt. Aus Paris wird bem "Befter Llogb" berichtet: Lebhaftes Aufsehen erregt die Rachricht, daß Dr. Javal, der berühmte Augenarzt, dem ungezählte Bersonen die Erhaltung ihres Augenlichtes ver= banten, das seinige vollständig verlor. Befannt in der gangen medizinischen Welt burch die bon ihm eingeführte Heilmethobe bes Strabismus, bes Schielens, welche er in seinem Werke "Manuel du strabisme" barlegte, ift Dr. Javal zugleich ber Erfinder eines Ophthalmometers pon unerreichter Bracifion. Diefer ausgezeichnete Gelehrte, Mitglied ber medizinischen Atabemie und Direktor bes ophthalmologischen Laboratoriums an ber Sorbonne, ift auch ein ebelmuthiger Denichen= freund. Im Jahre 1885 im Bahlbegirte Gens zum Abgeordneten ermählt, unterbreitete Dr. Saval ber Rammer einen Gesetzentwurf, bemzufolge bie Bater und Dutter von fieben, eventuell mehr Rindern feine Mobilfarfteuer zu leiften haben. Nach fünfjährigen Bemühungen hatte Dr. Javal enblich bie Freude, seinen Gesegentwurf bon beiben Rammern botirt zu feben. Er nahm bann fein neues Mandat mehr an, um fich wieder ausschließlich ber Angenheilfunde wibmen zu fonnen. Das große Bublitum erfuhr die Nachricht von feiner ganglichen Erblindung erft fürglich, wo die Blätter zugleich die Melbung erhielten, daß Dr. Javal bas Offizierstreuz ber Ehrenlegion erhielt.

Eine mertwürdige Schmuggel geschichte wird dem "Daily Telegraph" aus Newport gemelbet: "Gine frubere Schauspielerin, welche Diamanten im Berthe von vierhundert= taufend Dollars geschnuggelt haben soll, wurde bier verhaftet. Es verlautet, baß fie funf Reifen zwischen ben Bereinigten Staaten und Canaba machte, bebor bie Bollbeamten ihre Methobe ent= bedten. Auf jeber Reise war fie von einem Schoßhunde begleitet. Rurglich tam fie in Newhort mit einem schwarzen Bubel an. Sie wurde angehalten und untersucht, aber es wurde nichts Steuerbares bei ihr gefunden. Spater ftarb ber Bubel. Gin Bollbeamter schnitt ihn auf und fand Diamanten in seinem Magen. Es heißt jest, daß bie Frau ben hund zwei Tage hungern ließ und ihn bann mit Fleisch fütterte, in welchem die Diamanten verborgen waren. Go trug ber hund bie toftbaren

Steine burch bas Bollhaus."

#### Standesamt Thorn.

Bom 29. September bis einschl. 11. Oftober cr. find gemelbet: Geburten.

Tochter bem Maurergesellen Blobislaus Cizemski. 2. Sohn unehel. 3. Tochter bem Rasernenwärter Anton Majewski. 4. Sohn bem Arbeiter Frang Bellmer. 5. Tochter bem Kaufmann Abolph Schulz. 6. Sohn bem Gerichtsaffistenten Ignat Labunsti. 7. Gohn bem Arbeiter Eduard

Boristi. 8. Tochter bem Tapezierer Franz Rejantowsti. 9. Sohn dem Sattler u. Tapezierer Blafius Rawczynsti. 10. Sohn dem Gerichts= fangliften Symforyan Afrzetusti. 11. Sohn bem Bicefeldwebel im Inf.=Regt. 21 Emil Schülke. 12. Sohn bem Arbeiter Ignat Rowalsti. 13: Tochter bem Musiker Franz Gozdz. 14. Tochter bem Hoboift=Sergeanten im Inf.=Regt. 61 Bincent Ilte. 15. Tochter bem Borfteber ber apoftol. Gemeinde Emil Sannasty. 16. Sohn unehel. 17. Tochter unehel. 18. Tochter unehel. 19. Tochter dem Arbeiter Joseph Sonkowski. 20. Sohn bem Bautechnifer Paul Sieg. 21. Tochter bem Arbeiter Wilhelm Malzahn. 22. Cohn bem Bauunternehmer Guftab Riet. 23. Sohn bem Raufmann Simon Schoeps. 24. Tochter bem Schiffsrevisor Julius Henschel. 25. Tochter bem Schneibermeifter Friedrich Bruhn. 26. Cohn bem Arbeiter Franz Brastiewicz. 27. Tochter bem Bimmergefellen Ferbinand Bioch. 28. Tochter bem Lehrer Ulrich Wicher. 29. Sohn bem Schaufteller Max Luedtte. 30. Sohn bem Arb. Apollinarius Czapinsti. 31. Tochter bem Maurer Felix Jendrzejewski. 32. Sohn dem Forftaffeffor Ernst Clauder aus Aschenort. 33. Tochter bem Schuhmacher Balentin Starofta. 34. Tochter bem Schmiebemeifter Julian Luedtke. 35. Tochter bem Arbeiter Frang Bugitowsti. 36. Sohn bem Malermeifter Otto Jaeschte. 37. Cohn bem Raufmann Boleslaw Hozakowski. Sterbefälle.

1. Glifabeth Baur, 5 Mon. 2. Johann Domalski, 12 Tg. 3. Gifenbahn=Stationsaffiftent Herrmann Schwendig, 59 J. 4. Schneiberwittwe Raroline Schmidt, 67 3. 5. Erich Schufter, 4 3. 6. Anton Diszynsti, 1 3. 7. Barbara Jantoweff, 1 3. 8. Schuhmachergefelle Sugo Lau aus Gurste, 26 3. 9. Arbeiter Michael Sloniedt, 57 3. 10. Sauptzollamtsaffiftent Sans Kluth, 35 J. 11. Gärtnerwittwe Marianna Laskowski, 80 J. 12. Willy Zittlau, 4 J. 13. Belagia Bielinsti, 27 Tg. 14. Gartnerfrau Marianna Fingajsti, 28 3. 15. Malerfrau Therese Goralski, 35 J. 16. Gertrub Stttlau, 3 J. 17. Clara Stielow, 11 Mon. 18. Alfred Deide, 1 3. 19. Margarethe Schufter, 11/2 3. 20. Felty Schoensee, 4 Mon. 21. Bahnwärter= frau Anna Finger, 57 3. 22. Herbert Bifchte, 11/2 Mon. 23. Rentier Louis Ralischer, 80 3. 24. Stephan Brastiewicz, 1 Tg. 25. Schuhmachergeselle Guftav Schnoegaß, 36 3. 26. Curt Bittlau, 111/2 Mon.

1. Glasmacher Otto Schoftat-Petrikau u. Lina Schumalla. 2. Schneibergeselle Robert Knopf u. Emma Rabtte. 3. Artilleriedepot=Arbeiter Ignat Bojczechowski u. Bronislawa Andruszkiewicz. 4. Rammer Theophil Stichowsti u. Anna Duszet. 5. Restaurateur Albert Buchmann-Sanffouci u. Marta Sobjinsti. 6. Zimmergefelle Laurentins Potarsti u. Beronifa Ordonsti=Sende. 7. Töpfer= gefelle Baul Roifch u. Minna Müller. 8. Telegraphen=Borarbeiter May Stolgke = Danzig u. Cacilie Wollenberg. 9. Arbeiter Eduard Müller u. Anastafia Podgorsti. 10. Arb. Apollinarius Nowinsti u. Angelika Olszewski = Moder. 11. Arbeiter Ferdinand Binded : Freiftadt u.

Aufgebote.

Maria Rapelle = Rlögen. 12. Fifchereipächter Joseph Zbanowicz und Anna Jastulsti. Arbeiter Leo Jafinsti und Anna Zacharet. 14. Obsthändler Theodor Kalinowsti und Franzista Golinsti, beibe Schonfee. 15. Arbeiter Conftantin Stamzinsti und Maria Lewandowsti-Pobgorg. 16. Arbeiter Michael Rosenau und Abelheibe Schreiber, beibe Rabott. 17. Frifeur Franz Jablonsti und Corbula Piotrowsti (bisher Lewandowski)=Inowrazlaw. 18. Arbeiter Johann Goralski und Ronftantia Raczorowski, beibe Richnowo. 19. Förfter Guftab Sahn und Auguste Lilienthal, beibe Rubintowo. 20. Arbeiter Joseph Latoschewski und Anastasia Borowski, beibe Ratkau. 21. Schmiedegeselle Hermann Dibschuns und Amalie Gaubich. 22. Raufmann Emil Willinegit und Johanna Gunther. 23. Arbeiter Bladislaus Kolodziejski und Marianna Zapierowski. 24. Arbeiter Bilhelm Treichel-Neu Schonfee und Bertha Haat-Bielst. 25. Dachbeder Beinrich Nüpmann und Martha Budlowsta, beibe Saibe auf Ummang. 26. Arbeiter Frang Treiber-Lopatten und Marianna Schottkowski=Mittwalbe. 27. Kgl. Eifenb.=Betr.= Ingenieur Beter Grandpre und Marie Bommer. 28. Arbeiter Johann Politowski und Elisabeth Orlowski. 29. Raufmann Felix Rowinski-Oftrowo und Stanislama Dichalsti-Jarotichin. 30. Arbeiter Baul König und Maria Jäger, beibe Trettin. 31. Tapezierer und Decorateur Sugo Krüger und Ger= trub Boigt. 32. Sergeant im Inf.=Regt. 61 Balentin Koziorz und Julianna Stopikowski. 33. Arbeiter Johann Weftphal und Caroline Schmibt. beibe Gruneberg. 34. Diener Ratl Genger und Anna Stoile, beibe Bromberg. 35. Arbeiter Rarl Rlein-harnau und Roja Liedrand-Gr. Bellichwis. Chefchliefungen.

1. Steinseter Dito Mahler mit Diga Bedwerth. 2. Schriftseber August Jaborowski-Inowrazlaw mit Clara Zimmermann. 3. Schiffsführer Bermann Liebtke mit Martha Smarzewski. 4. Magiftrats= Bureau=Diatar Johannes Barnat = Berlin mit Johanna Boehmer. 5. Lehrer Paul Janzen= Magbeburg mit Julianna Birth. 6. Labemeifter Frang Beil-Roge mit Bauline Baranowsti. 7. Bergmann Alexander Jarezynsti = Hochler mit Bladislama Bawrzyniat, 8. Maurergeselle Franz Breug mit Johanna Rantecti. 9. Raufmann Sans Reugen mit Maria Riersztowsti geb. Balm. 10. Kaufmann Paul Sing = Bromberg mit Bedwig Golembiewsti. 11. Raufmann Leo Schulz : Culm mit Agnes Maciejewsti. 12. Schiffseigner Beter Brzegicki mit Bwe. Da= rianna Roslowsti geb. Raniszewsti. 13. Bureaugehilfe Maximilian Soppe mit Unna Matowsti. 14. Shuhmachermftr. Stanislaus Zakrzewski mit Bauline Regin. 15. Feilenhauermeifter Sugo Seepolt mit Maria Spiefert. 16. Kreisausichuß= Gefretar Ernft Rebepty-Lüben mit Elsbeth Rarla.

Far die Redaktion verantwortlich M. Lambed in Thorn

Anf ber Barifer Weltausftellung murbe bei der vor Rurgem erfolgten Breis-Bertheilung die befannte Steinhager Brennerei von H. T. König in Steinhagen mit der Medaille b'Megent ausge. geichnet. Bon Intereffe du fie es für die Besucher iber Beltausstellung fein, daß ber echte Steinhager ob ger Biennerei im "Deutschen Dinje" in ber Strafe ber Rationen jum Musichant gelangt.

#### Befanntmachung.

Die bisher an herrn Szmigewski au 4.26 ha des Bei Botiete Barzelle Kr. 9 = auf 5 bezw. 11 Sabre freihandig neu verpactet werben.

pachtet werden.
Der Historier Derr Grossmann is Rolonie Beißhof ift angewiesen, etwaigen Bachtlustigen die Barzelle örtiich vorzuzeigen. Begen Erpachtung der Barzelle und der Berpachtungsbedingungen wollen Bachtlustige sich an den städischen Oberförster Herrn Lüpkes (Sprechstunden jeden Freitag von 9-11 Uhr Bormittags, Ratshaus 2 Tredpen ims meden. linte) menben.

Thorn, ben 12. Ottober 1900. Per Magistral.

## Befanntmachung.

Bur Reuwahl von 8 Reprafentanten und 4 Reprafentanten - Stellbertretern ber hiefigen Spnagogen-Gemeinde habe ich einen Termin

Montag, ben 22. Oftober cr., Borittags 10 Uhr

in der Anla der hiefigen Synagoge anderaumt, zu welchem hierdurch fämmtliche männliche, vollfährige unbescholtene und selbstiftandige Mitglieder der Gemeinde, welche während der lesten 3 Jahre ihre Abgaben für die Syna-gogen-Gemeinde ohne Exetution gezahlt haben, eingeladen werben. Thorn, ben 81. Juli 1900.

Der Regierungs-Bahl-Commiffarius

Gin fl. möbl. Zimmer zu vermiethen. Baderitraße 47.

Awangsverneigerung. Wontag, den 15. d. Alts.

Vormittags 9 Uhr werbe ich bei bem Butsbefiger Joseph Modrzejewski in Czernewis 1 Raften mit Betten, 6 Reife-

bettgeftelle, 3 Schweine, 10 Babemannen, 5 Schlaffophas, 9 Spiegel, 1 Cophatisch, 1 Giaferspind mit 200 Stud verschied. Bier-, Wein- und Schnapsgläfern, 7 Reftancattonstifche, 3 Gelbftfahrer u. M. m.

öffentlich meifibietend gegen baare Babs lung verfteigern.

Nitz, Gerichtsvollzieher in Thorn.

von fofort zu haben Junkerstraße 7, III, n. vorne.

6 Zimmer nebst allem Zubehör, großem

Garten und Pferbeftall zu vermiethen. Culmer Chauffee 46. fedl. mbl. Borderz., hochp., ift v. fof. billig ju verm. Rlofterftr. 20, 1

Wohnman, 7 Zimmer und Bubehör, III. Stage, per fofort zu vermiethen.

Marcus Henius. Altstädt. Markt 5.

In meinem neuerbauten Saufe ift die 1. und 2. Stage,

1 Laden mit Parterrawohnung von fofort zu vermiethen. Die 2Boh nungen find elegant und ber Rengeit entiprechend. Hermann Dann.

Eine Wohnung, 2. Stage von 3 Zimmern, Ruche 2c. ift

von fofort zu vermiethen. Bu erfragen Culmerftr. 6, 1 Tr.

In unserem Neubau Breitestrake find noch

von fofort und Wohnungen pom 1. April n. 3. zu vermiethen. Louis Wollenberg

Berricaftl. Wohnung, 1. Stage. 5 Zimmer, Babeeinrichtung ac. fofort zu verm R. Steinloke, Coppernitusftr. 18. Gine berricatilice Wohning,

6 Zimmer mit großem Zubehör, auch 8 Zimmer, Ruche u. Zubehör, an ruhige Pferbeftall u. Bagenremise, Bruden. Miether zu vermiethen. ftraffe 8, II. Stage, find vom 1. April 1901 ju verm. B. Hozakowski.

verrigatilige Bouning mit Balkon u. Zubehör sof. zu vermieth. Zu erfragen **Bäckerstraße** 35.

## 23ohnungen

für 216, 240 u. 300 Mt. pro Jahr gu vermiethen. Seiligegeiststrafe 7/9.

Gin Laden " mit angrenzender Wohnung Alltitädt. Markt 20 vom 1. April 1901 zu L. Beutler.

#### .aden

nebst Geschäftsräumen und Wohnungen welche bisher von herrn Fleischermeister Leopold Majewski bewohnt find per sofort neu renovirt anderweitig zu vermieihen.

Karl Sakriss, Schuhmacherftr.

#### Bimmer I mobil.

an eine Dame mit oder ohne Penfion abzugeben Baberftrafe 24, part.

Aleine Wohnung,

Nitz, Culmerftrage 20.

Die erfte Gtage, Brudenstraße Rr. 18 ift vom 1. Oftober zu vermiethen, ebenso bie

Parterregelegenheit im Bangen ober getheilt.

Gin auch zwei mobl. Zimmer zu vermiethen. Glisabethftraße 14 II Er.

Eine Wohnung, Alltftabt. Markt 29, 2. Gtage von 8 resp. 4 Zimmern, Ruche 2c. ift vom 1. Januar f. 38. ju permiethen.

#### Bu erfragen bei A Mazurkiewicz. Berjegungshalber

Simm Borberwohnung mit Babe-Ginrichtung von sofort zu vermiethen.

Ulmer & Kaun. Bohnung, im ganz. auch geih., zu verm. Zu Bohnung, erfr. Schuhmacherfte, 22, II.

Synagogale Machrichten.

Sonn'ag, ben 14.: Beginn b & Boueedienftes 6 Uhr f. fib. Abendandacht 5 Uhr. Montag, ben 15,: Predigt und Geelenfeier 101/2 Uhr Bormittags. — Abendandacht

#### Lebensmittel-Lieferung.

Rüchen Manen-Regiments von Schmidt vom 1. Rovember 1900 bis Ende Df= tober 1901, fowie die Entnahme der Rüchenabfälle für benfelben Beitraum, foll vergeben werden.

Angebote - auch auf Theil-Liefes

rungen - find

bis 18. Oftober d. 3, 8 Uhr Morgens

an die unterzeichnete Ruchen-Berwaltung schriftlich einzusenben, woselbst die Bebingungen eingeschen werben fonnen.

#### Kiichen-Berwaltung Manen-Regiments von Schmidt.

Der unterm 2. Juni 1900 hinter bem Schuhmacher Waclaw Kitowski früher hier, erlaffene Stedbrief wird hiermit erneuert. D 755/99. Thorn, ben 9. Oftober 1900

Königliches Amtsgericht.

#### Steckbrief.

Begen den unten beschriebenen Bremfer Eduard Schulz VIII geboren am 10. April 1864 in Oftrowitt, evangelisch, verheirathet, welcher flüchtig ift, foll eine durch Urtheil des Königlichen Schöffengerichts in Thorn vom 2. Des gember 1899 erfannte Gelbstrafe von 50 Mart, im Unvermögensfalle eine Befängnifftrafe von 10 Tagen vollftredt werden. Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das nächste Juftiggefängniß abzuliefern, jowie zu den hiefigen Aften D Nr. 626/99 sofort Mittheilung ju machen, falls' er bie Gelbftrafe nicht aahlt ober Zahlung berfelben an die hie= fige Gerichtstaffe nachweift.

Beidreibung: Alter: 36 Jahre, Größe: 1 m 75 cm, Statur: fraftig, - Saare: bunfelblond, Augen: blau, - Rafe: ftart, - Mund: gewöhnlich, Bart: Schnurbart, - Geficht: ftarte Backenknochen, Gefichtsfarbe gefund, Sprache: beutsch und polnisch.

Besondere Rennzeichen: Reine. Rleidung: Derfelbe war bekleibet mit einem blauen Jaquetanzug, Vorhembe, Kragen, weißer Wäsche gezeichnet E. S. grauen Strümpfen und Gamafchen, fowie schwarzem hut.

Thorn, ben 10. Oftober 1900. Rönigliches Amtsgericht.

#### Befanntmachung.

Es wird hiermit zur allgemeinen Renntnignahme gebracht, daß wir für ben hiefigen Ort brei Meldestellen bezw. Bezirke Behufs Signalifirung eines Brandes eingerichtet haben.

1) Der P. Signalifirungsbezirk umfaßt die Marktftraße von ber evangelischen Schule bis zu ber Gastwirthschaft "Leichnig." Hornist Fleischer Alex Hirsch.

2) Der II. Bezirk umfaßt die Marktftraße von dem Saufe des Bernhard Rnodel bis zu ber Gastwirthschaft von Ferrari in Biaste. Sornift Barbier Ktrchner.

3) Der III. Bezirk umfaßt die Das giftratoftraße, die Mittelftraße und Schiefplatsfraße. Hornift Barbier Burzynski.

Bodgorg, ben 17. Septbr. 1900. Der Magistral.

#### Berammachung.

Die Nachtrags-Gemeinbesteuerliste von Podgorz pro 1900 liegt in der Zeit vom 5. bis 19. Oktober d. Is. im hiefigen Magistratsbureau mährend der Dienst= stunden zur Einsicht aus.

Bemerkt wird, daß gegen die Beran-lagung dem Steuerpflichtigen binnen einer Ausschlußfrist von 4 Wochen nach Abslauf der Auslagefrist die Berufung zusteht, welche bei bem Königlichen Land= rathsamt=Thorn einzureichen ift.

Podgorz, den 4. Oktober 1900. Der Magistrat.

#### Befanntmachung.

Der öffentliche Schlachtviehbeschauer Schulz wohnt jest bei dem Sausbefiger Knodel hierfelbst, Marktstraße Nr. 4, 1 Treppe, rechts. Die Dienstftunden für benfelben find für die Beit vom 1. Oftober bis Ende Marg von 6 bis 10 Uhr Vormittags und von 5 bis 8 Uhr Nachmittags festgesetzt, und haben während dieser Beit die betreffenden Fleischermeister bas von ihnen bestimmte Schlachtvieh bei bemfelben in feiner Bobnung zu melben.

Bodgorz, den 8. Oftober 1900. Der Amisvorsteher.

# Sirumpt= 11. Somenfabrik

(Windstrafe 5, 1) empfiehlt sich den geehrten Herrschaften Strümpfe werden auch fauber angestrickt. Der Ertrag bient zum Unterhalt armer H. v. Slaska. Mädchen.

Die Lieferung der Lebensmittet für bie Für Husten- u. Catarrhleidende Kaiser's

bie sichere 2650 notariell begl. Bergaisse ist burch Einzig baftebender Beweis für fichere Silfe bei Huften, Beiferkeit, Catarrh und Berichleimung.

Packet 25 Pfg. bei: P. Begdon in Thorn, Ant. Koczwara in Thorn.

# Umzugshalber eine complette

für Galanterie-, Kurg- n. Spielwaaren ift fehr preiswerth im Gangen auch getheilt zu verkaufen. Die noch vorhandenen Waarenbestande bin ich cbenfalls bereit en bloc zu verfaufen. Reflektanter wollen fich melben an

Max Cohn, Berlin, Beuthstraße 14.

Kleine Wohnung 2 Zimmer u. Rüche. vorne, Roppernikussir. 29, 1 Tr. vom 1. November zu vermiethen.

#### Ein wahrer Schatz für alle durch jugendliche Berirrungen Erkrankte ift das berühmte Werk:

Dr. Retau's Selbstbewahrung

81. Aufl. Mit 27 Abbild. Preis 3 Mt. Lefe es Jeder, ber an den Folgen solcher Lafter leidet. Tausende verdaufen demfelben ihre Wiederherstellung. Bu beziehen durch das Berlags-Mazin in Leipzig, Neumarkt Nr. 21,

sowie durch jede Buchhandlung. In Thorn vorräthig in der Buch-handlung von Walter Lambeck.

1 fl. Wohn. zu verm. Brüdenftr. 22.

# Bekanntmachung

# die Begebung von 30 000 Stück Reichsbank - Antheilscheinen.

Bemäß Artifel 1 und Artifel 8 bes Reichsgeseges vom 7. Juni 1899, betreffend die Abanderung bes Bantgefetes vom 14. Marg 1875 (R. G. Bl. S. 311) und ber Berordnung vom 3. September 1900 (R. G. Bl. S. 793) werden breißigtausend Antheilscheine ber Reichsbant, lautend ein jeder über eintausend Mark, hierdurch öffentlich zur Zeichnung unter ben nachstehenben Bedingungen aufgelegt:

1. Die Zeichnungen werben bei dem Komtor ber Reichshauptbant für Werthpapiere in Berlin und bei ben famintlichen Reichsbanthauptstellen, Reichsbantstellen und Reichsbantnebenziellen mit Raffeneinrichtung

#### am 18. Oftober 1900

in ber Zeit von 9 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Mittags entgegengenommen und alsbann geschlossen. 2. Der Zeichnungspreis ist auf 135 Prozent ober 1350 Mark für jeben Antheilschein festgesetzt.

3. Jede Zeichnung muß auf eine bestimmte Studgahl von Reichsbant-Antheilscheinen ju je 1000 Mark lauten Sie ift mittels Ausfüllung und Ginreichung zweier gleichlautenber Anmelbescheine zu bewirken, welche vom 12. Ottober b. 3. bei jeber Beichnungsstelle unentgeltlich entnommen werden fonnen. Das eine Eremplar bes Unmelbescheines erhalt ber Beichner mit ber Bescheinigung ber Beichnungsstelle über bie erfolgte Beichnung

4. Zugleich mit ber Zeichnung muß eine Anzahlung von zehn Prozent bes gezeichneten Neunbetrages mit 100 Mart für jeden Antheilschein baar eingezahlt werden.

5. Die Butheilung erfolgt in furgefter Frift. Sobald fie ftattgefunden hat, wird ihr Ergebniß ben Zeichnern be-

fannt gegeben. Bugleich werben biefelben aufgeforbert, bei ihren Beichnungsftellen gegen Rückgabe bes in ihren Sanden befindlichen Zeichnungsscheines und gegen Erfiattung ber vollen nach bem Reichsstempelgeset vom 14. Juni 1900 (R. G. Bl. G. 275) von ber Reichsbant zu entrichtenben Stempelbetrage für jeden zugetheilten Antheilschein einen Bezugsschein in Empfang zu nehmen und bas im Berhaltniß zu ben zugetheilten Betragen zu viel gezahlte Angeld abzuheben.

6. Die Bezugsscheine werben von bem Reichsbant-Direktorium ausgestellt und enthalten die Quittung über bie Zahlung bes Angelbes. Sie lauten auf ben Namen der ersten Zeichner und können durch bas Ausfüllen ber auf ihrer Rudfeite befindlichen Indoffamente übertragen werben. Für die Form ber Indoffamente kommen die Beftimmungen ber Artikel 11 bis 13 ber Wechsel-Ordnung in Anwendung. Die ersten Beichner bleiben für die Bollzahlung der ihnen zugetheilten Antheilscheine verhaftet; erfolgt dieselbe nicht rechtzeitig, fo verfällt ber barauf nach Biffer 4 gezahlte Betrag bem Reservesonds ber Reichsbant als Vertragsftrafe.

7. Für die Antheilscheine können sogleich nach ber Butheilung Theil= und Bollzahlungen geleistet werden. Lettere muffen jedoch fpateftens bis jum 22. Dezember b. 38. (einschl.) erfolgt fein. Alle Zahlungen find bei bem Romtor ber Reichshauptbant für Werthpapiere ober bei einer beliebigen Reichsbanthauptfielle, Reichsbantftelle ober Reichsbanknebenfielle mit Raffeneinrichtung unter Borlage des Bezugsscheines zu leisten, auf welchem Quittung geleistet werden wird. Aeber eine Boll- bezw. Schlußzahlung tann lettere jedoch nur von bem Romtor ber Reichshauptbank für Werthpapiere zu Berlin oder einer Reichsbankhauptstelle ober einer Reichsbankfielle giltig erfolgen. Die Reichsbanknebenftellen vermitteln nach Erhaltung folder Zahlungen lediglich bie Ausstellung giltiger Quittungen an zuständiger Stelle. Aus Bezugsscheinen, auf welchen über die Bollzahlung nicht quittirt ist, können vom 23. Dezember b. 38. ab irgend welche Ansprüche gegen die Reichsbank nicht mehr geltend

8. Der Umtausch der Bezugsscheine gegen Reichsbank-Antheilscheine findet nach näherer Bekanntmachung des Reichsbank-Direktoriums in den ersten Monaten des Jahres 1901 statt. Die Aushändigung der auf den Namen der Zeichner ausgesertigten Antheilscheine erfolgt gegen Rücklieferung der Bezugsscheine. Hat lebergang des Eigenthums eines Bezugsscheines stattgefunden, so wird dies auf dem Antheilschein vermerkt.

Bur Prüfung ber Legitimation bes Ginlieferers ift bie Reichsbant berechtigt, aber nicht verpflichtet. 9. Auf einen Schriftwechsel laffen fich die Zeichnungsstellen nicht ein. Auswärtige haben Bevollmächtigte

Berlin, ben 10. Ottober 1900.

## Der Reichskanzler.

In Bertretung:

Graf v. Posadowsky.

Lungen= und Halsleidende, Alfthmatifer u. Rehlfopftrante! ber Manner, Bollut., fammtliche Gefchlechte-

selbst das hartnäckigste, wer sein Asthma, und wenn es noch so veraltet und schier unheilbar erscheint, ein für allemal los sein will, der wende sich an A Wolffsky in Berlin N., Weifenburgerftr. 79. Taufende Danksagungen bieten eine Barantie für die große Beilkraft seiner Rur. Broschure gratis.

3wei elegant möbl. Zimmer von sofort zu vermiethen.
3wei elegant möbl. Zimmer voort zu vermethen.
3wei elegant möbl. Zimmer voort zu vermiethen.

## Selbstverschuldete Schwäche

Wer sein Lungen- oder Kehlkopsleiden, tranks. hellt sider nach 27jähr. prakt. Ersahr. dr. den der hartnäckigste, wer sein Asihma, dr. Mentzel, nicht approbirter Arzt, Samburg, Beilerstraße 27, I. Ausw. brieflich.

egen zu grossen 🍩 Kindersegen

R. Oschmann, Konstanz E. 52. Eine freundl. Parterre-Wohnung von sofort zu vermiethen.

## Verein

zur Unterstützung durch Arbeit. Beraufslotal: Schillerstraße 4.

Schürzen, Strümpfen, Hemden, Jacken, Beinkleidern, Schenertüchern, Häfelarbeiten u. f. w. vorrättig. Beftellungen auf Leibwäsche, Häkel., Strick. Stidarbeiten und bergl. werden gewissenhaft und ichnell ausgeführt.

Der Vorstand.

ichones mobl. Zimmer fofort gu

höhere Mädchenschule zu Thorn.

Wiederbeginn des Unterrichts

im Winterhalbjahre Dienstag, den 16. Oftober,

Borm. 9 Uhr. Aufnahme neuer Schülerinnes Montag, ben 15. Ottober, Vorm. von 10—12 Uhr im Schulgebäube

Für auswärtige Schüle: rinnen können geeignete Benfionen nachgewiesen werben.

> Der Direktor. Dr. Maydorn.

Bur Aufnahme neuer Schülerinnen in der Burger Dladchenschule bin ich Montag, den 15. 5. Mits.,

pon 10-12 im Schullotal bereit. Von anderen Schulen abgegangene Schules rinnen muffen ein Ueberweisungnis vorlegen. Die Vorlage ber Schulhefte (Dittate und Auffage) ift ermunicht. Spill, Rettor

Das Winterhalbjahr beginnt in meiner Privatschule den 16. Oftober um 9 Uhr. Anaben werben für Septima und Sexta vorbereitet.

Alma Kaske, Schulvorsteherin, Altstädtischer Markt 9 II.

Monz. Budunasantalt für Rinbergartnerinnen Beg. bes Winterturfus ben 10. Oftober 1900.

Clara Rothe, Borfteberin Bachestraße 11.

Der Stundenplan in der ftaatlich gewerbl. Fortbilbungsschule bleibt im Winterhalbjahr unverändert; neu hingu treten, wie in ben Borjahren, die Stunden für die Maurer- Zimmerer- und Malerlehrlinge, die Abends von 5-7 täglich im Deutschen und Rechnen ober im Zeichnen unterrichtet werben.

Das Kuratorium.

Lateinfurte für Damen. Erfte Zusammenkunft Mittwoch, ben 17. Oftober, Rachm 41/2 Uhr im Zimmer Rr. 14 ber höheren Mabchenschule. Etwaige weitere Anmelbungen tonnen bis zu diefer Stunde noch angenommen werben. Dr. Maydorn.

Reitunterricht für Damen und Serren wird ertheilt wird ertheilt.

Anmeld. jeder Beit. But gerittene Pferde stehen zur Verfügung. M. Palm's Reitinstitut.

Techniker, selbsiständig bei Flugregulirungen arbei-

tend, für Schlefien gefucht. Paul Schönlein,

Sirschberg, Raiserfriedrichftr. 5.

bei Wierschoslawis jucht jum 1. Januar 1901 einen ver-

heiratheten beutschen Kutscher. Gine gefunde fraftige

a m m e

P. Gehrz, Badermeister, Thorn III, Mellienfir. 87. Fraulein aus befferer Familie für

mein Seifen= und Parfimeriegeschäft als Vertäuferin

bei vollst. freier Station im Hause für fofort gefucht. Adolph Leetz.

Fränlein,

w. d. kfm. Buchf. erl. hat u. gut stenogr. sucht als Anf. Stellung im Comptoir. Gest. Anerb. unter M. 100 in ber Geschäftsftelle b. Btg. ju hinterlegen.

A. Wittmann, Deiligegeififtr. 7/9.

Schülerinnen,

welche die feine Damenschneiberei erlernen wollen, können sich von sofort melden L. Boelter, Baderftr. 15, I.

sichere Hypothet zu cediren gesucht. Zu erfragen in ber Expedition b. Beitung

werden auf ein größeres Grundftud in Thorn zur zweiten, durchaus ficheren Stelle gesucht. Angebote unter 100

Drud und Berlag der Rathabuchdruderei Ernft Lambed, Thorn.